## Juselligenz-Vlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## Nº 295. Donnerstag, den 10. December 1835.

.2881 sim Ungekommene gremden vom 8. December. ned anglete

Gerichts eingesehmt werben.

Berr v. Rofenberg-Grufgeginoff, Lientenant im Grenabier-Regiment Raifer Frang, aus Berlin, I. in Dot 113 Breiteftr.; Sr. Rammerherr B. Garcynofi aus Bentichen, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Probit Danielewicz aus Roften, Sr. De= tonom Ganger aus Polajewo, I. in No. 251 Brestauerftr.; Sr. Dberamtmann Michaelis aus Gosciejemo, Sr. Pachter Ditrowsti aus Debnica, Sr. Gutebefiger Mesmiaftomsti aus Boret; t. in No. 26 Ballifcheig Br. Bezirte Bont Bimmeret auf Broba ! fin Do. 05 St. Abalbert; fir. Dberamfin, Regel aus Lebehntes for. Jufff 2 Commiff. Boyciechowoff aus Schontanfor. 1. in No. 384 Gerberffr. 3 52. Problit Bafinefe and Dufinit; ihr. Defononite = Commiff. w. Fritiden aus Samten, Dr. Pachter Rlutowell aus Gwigibir, Gr. Guteb. w. Drwesti aus Bembowo ut in -90. 165 With. Strit . Gr. Outeb, p. Riereft aus Miemiemeine le bie fren, Guteb. Rawer und Raliet bi Bofanoweli aus Ronarzeno, Der Guteb. Jaraczewelt ans Bronifomo I. in Ro. 384 Gerberfir.; Br. Raufm, Schonlicht aus Gras, St. Raufm. Cohn aus Forbon , br. Raufm. Sthiff aus Bollftein, Ibin Ro. 20 St. Abalbert; Br. Defonom Maret and Awite, I. in No. 136 Will, Str.; Sr. Guteb. v. Mieledt aus Karnty, Gr. Guteb. v. Niegolewelli aus Niegolewo, Frau Buteb. v. Diegoleweta que Mtobasto, Fran Guteb. v. Biatebtoda aus Rryslic, hemneli in Marschau am 4 Jas 1 in Dio. 243 Bredlauerftraffe. L

Lin No. 243 Bereichuerstraßes las und und Marfilian in der eine Bereicht auf der eine Bereicht der Bereicht Ber

Fairly Flaten oreginette Smother Dat bankierowi Italgovi Jako

2) the Ceffing in lunge d. d. Barthon 2) do cessyi d. d. W. gerbwa dnia bed 3. Oktober 1804, mitrig be:

5 d. Psidziernika 1504, mitrig be:

5 Psidziernika 1504 ne kora

konom Sanger aus Polnienes, i. in Ros 251 Bredlaverfir.; He. Oberantmann

1) - Subhaftgrionsparent. Das Ratent subhastacyiny. Dobra szlaim Buter Rreife belegene Gut Erzeignfa, checkie Trzeignka w powiecie Buabgeschätzt auf 26,781 Rthir. 6 fgr. 51 kowskim polożone, a na summe Tapf. foll im Bege ber nothwendigen Gub= larow 26,781-sgr. 6 fen. 5% ocenione, haftation im Termine ben 18. April wdrodze konieczney subhastacyi prze-1836. an Gerichtoftelle perfauft werden. dane bye maig, to iest w terminie

dnia 18, Kwietnia 1836. w izbie naszéy instrukcyinév.

Die More, ber neueste Sopothelene Taxa i paynowszy wykaz hypotefchein und die Raufgelber Bedingungen czny niemnier warunki kupna w Retonnen werftaglich in der Registratur bes gistraturze naszen godziennie przev-Gerichts eingesehen werben.

Pofen, ben 87 Muguff 1835, mon mom Poznan udnia & Sierpnia 1835. Romigde Dber ganbres Bericht, Krol. Pruski Sad Glowny Zie.

rzane być mogą.

ein lieng Leuchtheilunge ... ; der gemigne kit. I. Wydział and Bentichen, I. in Ro 99 halbberf; br. Probst Danielewicz aus Koften, Dr. D.:

ben Antrag bes Felin v. Lafignusti, als : Ur. Felixa Laszczyńskiego, iako wia-Benger bes im Brefchener Rreifendes Sciciela dobr Chrastowa w powiecie Großbergogthung Pofen belegenen abeen Wrzesinskim, Wielkiem Xiestwie lichen Gute Chroftowo, merben alle bier Poznańskiem położonych, wzy wają jenigen, welche als Eigenthumer, Ceffice sie wszysty ci, którzy iako właścicjemarine Pfand - und fonftige Briefe-Ing les cessyonaryusze posiedziciele haber, ober aus irgent einem anberen zastawniji inni, lub z iakiego innego Rechtegrunde auf bie nachftebend benann: Erodla prawnego, preteneve do niten, perforen gegangenen Detumentebing zen wymienionych dokumentow za. Outsb. v. Dieledt aus Kandoxusiusnieb. v. Riegolemeli aus Diegolewo, Kran

pithible burch ben Siefenth o Berbno La Gemásti in Warfchau am 4. Jas nuar 1804 über ein Darlebn von 25,000 Rtfl. bem Banquier Ibig Jacob Flatan ansgestellte Soppothe= fen = Obligation,

2) die Ceffiond-Urfunde d. d. Warfchau ben 3. Oftober 1804, mittelft be=

Michaelle und Geschend, der Bachter Mirotoft aus Dennica, int. Gutebesiger & Deffentliches Aufgebes auf pulle Zwolanie publicane. Na wiesek

ol) do obligacyi hypoteczney przes Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszawie na dniu 4tym Stycznia 1804 r. na dług 25000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakóbowi Flatau wystawionev.

2) do cessyi d. d. Warszawa dnia 3. Października 1804 r., która

ren ber ic. Ihig Jacob Flatau bie porftebend angegebene Gumme an ben Major Frang bon Ryx abges freten ,

3) bie burch ben Joseph von Werbno Lafzegnieff in Warfchau am 3often Juli 1804 uber ein Darlehn von 12,000 Rthir. für ben Unton bon Rolacynisti errichtete Sypotheten=

Obligation,

4) Die Ceffions-Urfunde d. d. 2Barfchau ben 24ften Oftober 1804, mittelft beren ber Anton b. Rolacypusti bie vorstehenden 12,000 Rthir. bem Banquier Itig Jacob Flatau ces birf,

5) bie Ceffion d. d. Warfchau ben 14. Juni 1805, womit ber Banquier Ibig Jacob Flatau biefe lettere Summe bem Major Frang v. Ryr

abgetreten,

- 6) ben Supothefen=Recognitioneschein, d. d. Pofen ben 19. Juli 1805, über beibe, fur den Major Frang v. Anr auf Chrostowo Rub. III. sub No. 1 und 2 eingetragenen Rapitale von resp. 25,000 Rthlr. und 12,000 Rthlr., und
- 7) ben für den zc. Ihig Jacob Flatan über die Gumme bon 25,000 Rtl. unterm 16. Februar 1804 ausge= fellten Sypothefen = Recognitions= Schein,

Unfpruche ju haben bermeinen, ad terminum ben i 8ten Januar 1836, Bormittage 10 Uhr, por bem Deputir=

rzeczony Itzig Jakob summy powyż wyrażoney Maiorowi Franciszkowi Ryx ustapil.

3) do obligacyi hypoteczney przez Jozefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszzwie dnia 30. Lipca 1804 r. na dług 12,000 Tal. dla Antoniego Kolaczyńskiego zeznaney,

do cessyi d. d. Warszawa d. 24. Października 1804 r., którą Antoni Kolaczyński summy powyższey 12,000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakobowi Flatau ustapil.

5) do cessyi d. d. Warszawa d. 14. Czerwca 1805 r., którą bankier Itzig Jakob Flatau summe też na Majora Franciszka Ryx zlał,

do hypotecznego wykazu rekognicyinego d. d. Poznań d. 19. Lipca 1805 r., na obadwa ka-19850 pitaly, 25,000 Tal. i 12,000 Tal. na Chrostowie w Rubr. III. resp. pod No 1. i 2. dla Majora Franciszka Ryx zapiasne, danego, 1

do hypotecznego wykazu rekognicyinego na dniu 16. Lutego 1804 r. dia Itziga Jakoba Flatau na sumine 25,000 Tal. wy

stawionego,

miec mniemaia, na termin, na dzien 18. Stycznia 1836 r. o godzinie lotéy przed południem, przed Deten, Meferendarius Jung, mit der Aufforderung vorgeladen, entweder in Perfon oder durch einen gefetzlich zulässigen,
mit Information und Bollmacht versehenen Mandatar — wozu ihnen die hiesigen Justiz-Rommissarien Moritz, Hunte
und Salbach vorgeschlagen werden —
zu erscheinen.

Die Austleibenden haben zu gewärfis gen, daß fie mit ihren etwauigen Ansprüschen prafludirt werden, und ihnen diesers halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt

wird.

Posen, am 16. Sept. 1835. Kouigl. Ober = Landesgericht. Erste Abtheilung.

5) do cessyi d. d. Warszawa d. 14.

Creewes that r , ktore bankier

putowanym Referendaryszem Jung wyznaczony, z tem zaleceniem, ażeby się osobiście lub też przez prawnie dozwolenych w informacyą i pełnomocnictwo opatrzonych Mandataryuszów — na których im tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Moryca, Hünke i Salbacha proponujemy — zgłosili.

Niestawaiący niech się spodziewa. ią, że z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i że im wieczne milczenie w téy mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 16. Września 1835. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

5) die Ceffion d. d. Marichau ben't f.

3) Droclama. Auf den Untrag bes Roniglichen Fiecus in Bertretung bes Morbertiner Monnen=Kloftere zu Strzelno werben alle biejenigen, welche an bie von ber Wittwe Eva von Tucholfa gebornen von 3boinsta und bem Cafimir bon Jegiersti als Vormunbern ber Stephan von Tudolfaichen Minorennen unterm November 1793 bor Notar und Zeugen ausgestellte, angeblich berloren gegange= ne. Obligation über Die auf nieciszemo Rubr. III. Do. 9. unterm 2. Muguft 1794 eingetragenen 666 Mthlr. 16 Gar. oder 4000 Floren polnich, wovon den beiben Monnen Norberta und Ludowica Ge= schwifter von Tucholka zu Strzelno bie eine Salfte an Capital und Binfen, von ber andern ben Stephan von Tucholfaschen

Obwieszczenie. Na wniosek Fiskusa w zastępstwie klasztoru zakonnic Norbertynek w Strzelnie zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy do obligacyi przez Ewę z Zboiń. skich owdowiałą Tucholka i Kaźmierza Jezierskiego jako opiekuna maloletniego Stefana Tucholki pod dniem 6. Listopada 1793. przed Notaryuszem i świadkami wystawioney, zginać mianéy, względem na Niecisze. wie Rubr. III. No. 9. pod dniem 2. Sierpnia 1794. intabulowanych 666 Tal. 16 dgr. czyli 4,000 złotych polskich, od których obiema zakonnicom Norbertcie i Ludwice rodzeństwu Tucholka w Strzelnie iedna polowa kapitalu i prowizyi, od drugićy

Erben gehörige halfte aber nur die Binsen auf ihre Lebenszeit zustehen, ale Eisgenthumer, Cessonarien, Pfand sober sonstige Briefolnhaber Ansprüche zu machen haben, hierdnrch vorgeladen, in dem auf den 5ten März 1836 vor dem Herrn Landgerichtsrath Ulrich in unserm Instructious-Zimmer austehenden Termin zu erscheinen, und felche anzuzeis gen, widrigenfalls das gedachte Instrusment amortisief und der Ausbleibende mit seinen etwaigen Ansprüchen daran auf immer präcludirt werden wird.

Bromberg, ben 3oten Septbr. 1835.

Ronigliches Oberlandesgericht.

Potaje sig vinteyeater do guttle

sukcessorom Stefana Tucholki przynależące polowy zaś, tylko prowizya do ich zgonu, im się przynależy,
iako to: właścicieli, cessyonaryuszow, posiadaczów zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maiących, ażeby takowe w terminie na
dzień 5. Marca 1836. przed Ur.
Ulrich Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyjney
wyznaczonym podali, gdyż w razie
przeciwnym instrument wspomniony
amortyzowany, i niestawający z swemi mieć mogącemi pretensyami prekludowany zostanie.

Bydgoszcz, d. 30. Wrześn. 1835. Król. Sąd Główny Ziemiański.

el Des fuellas altresangentaciones Citare

4) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt-Gericht zu Ras wiez.

CENER ANSWOOMORFIE SELENGARA A SUES

Das Kruggrundstück der Johann Christoph und Marianna Jacobschen Erben No. 18. zu Izbice nebst Zubehor, abgesschäft auf 560 Athlie. zufolge der, nebst Hupothekenschein im Bureau III. einzusschenden Tare, soll am 22 sten März 1836. Bormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

ibending in Berlin ift fo chen erschieften

Men - Martigeren Scitterschaft in felnem

remberg, Calm'und Guelen gu bekommen's

Berbaltnig ju ber meht affecheten Rictoraustreffiger, broch, 10 Sgr.

Pertauf.

Konieczna sprzedaż.

richt zu Ras Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Posada gościnna sukcessorów Jana Krysztofa i Maryanny Jakubów z przynależytościami w Izbicy pod liczbą 18. położona, oszacowana na 560 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w biórze oddziału III., ma być dnia 22. Marca 1836. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Dublikandum. Die bem Martus Connemaun gehörigen, in ber bicfigen Synage belegenen 3 Manuer, und 3 Frauen-Bante, beren Werth auf 118 Rthlr. ermittelt ift, follen in bem auf ben 21. December c. Bormittags um 9 Uhr auf bem Gerichte = Locale bier= felbft bor bem Auftione = Commiffarius herrn Dpit anftebenben Termine ber= tauft werben, mogu wir Raufluftige por= laben.

Gran, ben 12. October 1835. Ronigl. Preug. Land= unb Stadtgericht. Mieyski.

Lydoszez, d. No. Wrzest, 1825

Publicandum. Znayduiace się w tuteyszey synagodze własnością Markusa Sonnemana hedace 3 mezkie i 3 kobiece lawki, wartosć na 118 Tal. wypośrodkowaną została, maią wterminie dnia 21. Grudnia 1835. o godzinie gtéy zrana w Sądzie podpisanym przez Kommissarza aukcyinego Pana Opitz sprzedane, na który chęć kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Grodzisk, d. 12. Listopada 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-

6) Der hiefige alttestamentarifche Glaubenegenoffe Bollf Elfan Rafriel und Die unverehelichte Dore Ralischer, haben mit, telft Che : Vertrages vom 14ten Oftober b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch jur bffentlichen Renntniß ges dorobku wylgczyli. bracht wird.

Rempen, ben 30. Oftober 1835. Roniglich Preug. Land = und Stadt = Gericht.

terenym biotza oddzielu III., ma

199 Build Allen Ute

Marca 1830, preed

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy starozakonny Wolff Elkan Kasryel i niezamężna Dorel Kalischer, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Października r. b., wspólność maiątku

Kempno, dnia 30. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Bermittans in Moren ordents

31223911 - TURES (1984-1983) (1984) (1962)

Im Berlage ber Nicolaischen Buchhandlung in Berlin ift fo eben erschienen ind bei E. G. Mittler in Dofen, Bromberg, Gulm und Gnefen gu befommen : Bog, bas Credit-Inftitut ber Cur= und Neu=Martifchen Ritterfchaft in feinem Berhaltnif zu ben nicht affeciirten Rittergutebefigern, brosch, 10 Sgr.

the control of the state of the

8) Empfehlenswerthes Weihnachtsgeschenk. R. F. Beckers Welte geschichte, 6te Ausg. neu bearbeitet von Lobell; mit den Fortsehuns gen von Woltmann und Menzel, 14 Thie., Berlin bei Dunder und Humblot. Pranumerationes Dreis auf gutem Druckpap. 12½ Athle.

— auf seinem Papier 162 Athle.

Dirfes treffliche, reichhaltige, Belehrung und Unterhaltung in fich vereinende, biffor. hausbuch ift vollständig erschienen und in Posen, Bromberg, Gulm und

Gnefen bei E. S. Mittler vorrathig. 11 dan ungigrad wortes bun schier , 1002

9) Einen hohen Abel, wie einem geehrten Publikum beehre ich mich hiermit ergebenst anzuzeigen, baß ich meinen Unterricht im Schreiben nach ber Amerikanisschen Schreib-Methode, vermöge bessen man in 20 Stunden schreiben erlernen und die unleserlichste Handschrift in eine schone, beutliche und dabei sehr geläusige verwandeln kann, am 7. b. Mts. bereits begonnen habe, und an den verschiedenen Eursen für Damen, herren und Kinder noch mehrere Theil nehmen konnen. Für Geschäfts Leute habe ich einen Eursus von 6 — 8 bes Abends festgesetzt.

E. Jaffé, née Arge, Konig, Preuß, geprufte Lehrerin ber Umerikanischen Schreib = Methobe, im Prafibial Bebaude Bilhelm Str. 173.

fest ift - une beshalb ofine Bebeufen enipfohlen werben fann,

Brevery, den 13. Juni 1839.

ra) Donnerstag ben robn December ift bei mir zum Abenbessen felfche Durft und Snerkohl, wozu ergebenge entwoer Ebitene Libere Liber,

10) Extrait de Circassie. Ein neuentbecktes Schonheits, Mittel, alle Flecken auf ber haut, als Sommersproffen, Leberflecken u. f. w. zu vertreiben, und dersfelben binnen kurzer Zeit auf eine wahrhaft wunderbare Art den schonften und zare teften Zeint zu geben. Preis pr. Flacon t Thir. Zu haben bei J. J. heine in Pofen.

3 e u g n i f. Ich attestire hiermit, im Namen einer meiner Elevinnen von hohem Stande, welche ungenannt bleiben will, daß diese junge Dame, die durch eine auffallende Blaffe entstellt wurde, sich des Schönheitsmittels von Dimenson & Comp. in Paris bediente und nach gar nicht langer Zeit eine blusende Karbe erhielt. Wien, den 15. Mai 1835.

Emilie, verwittw. v. Sobendorf,

Borfteherin einer Bildungs-Anstalt für junge Damen von Stande. Utteftat des herrn Ritter und Bergkommffions = Raths Lampadius. Bon herrn Morik Schmieder, als haupt = Commiffionair ber Herren Dimen son & Comp. in Paris, ist mir ein die Haut reinigendes Basch = Wasser unter dem Namen: "Extrait de Circassie par Dimenson & Comp. a Paris" zur chemischen Prüfung, in Hinscht auf die Unschädlichkeit dessen Gesbrauchs, übergeben worden. Nach vorgenommener Untersuchung und Beurtheilung dieses Extraits kann ich pflichtmäßig versichern, daß er unter die seinsten und besten Compositionen dieser Art gehort, durchaus keine auf die Haut nachtheilig einwirkende scharfe Miniralsubstanzen enthält, sondern eine milde blaß = rosenrothe Emulsion darsstellt, welche aus feinen harzigen und digten Pflanzenbestandtheilen zusammenges setzt ist, und beshalb ohne Bedenken empfohlen werden kann.

Freyberg, ben 13. Juni 1835.

Wilhelm August Lampabine, K. S. Bergkommissionsrath und Prosessor ber Chemie.

11) In meinem Hause, Markt No. gr. ist von Oftern ab, eine in ber Belles Etage aus 4 Stuben, einem Alltoven, einer Kuthe nehst Zubehör, bestehende Wohnung, zu vermiethen Wittwe Konigsberger.

figen Schreit Merbobe, verunge veffen man or no Stunden ihreiben erlernen und die unteferlichte kandichelft in eine fichbie , deutliche und babei fehr geläufige

Donnerstag ben toten December ift bei mir jum Abenbeffen frifche Burft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet Bittwe Lutte.

to), Ertral' de Cirvassie, Ein neuentoedtes Eddonbelte Belief, alle Fleden

im Praffoials Gebaude Wilffelm eer, 175.

auf der Handen kurzer firt a f eine toglecherten gereich gerte der bertreveren, und bere foldes kunnen kurzer firt a f eine toglechaft nungerharer firt den fichanken und zur den Leifergen geben. Preis per Flaren i Edler, Zuchab in den der die im Bufen.

Z u. ü. zu n. i.h. Ich alteflije hiermit, im Iramen einer meiner Elseinnen von debem Stander. Elseinnen von debem Stander, milde vor einem auffallen begiebe geben die eine einer der Schliebenkanttreik von hurch eine auffallen begiebe eine flore einer nicht aus Schliebenkanttreik von der von von der Gereiche eine nicht aus gestellte gegen Filtering filtz.

D weiter von der Schlieben begieben ist, werde gereichte fanger Filtering filtz

Rorfteberin einer Wildunge-Ankalt gür juma Darrer von Stander.

Belefiet des Herre Weiter und Begegemmerklande Marke